## Intelligenz-Blatt für das Großherzogthum Posen.

Intelligent=Comtoir im Posthause.

Nº 78. Sonnabend, den 31. Marz 1838.

Ungekommene gremden vom 29. Mårz.

Frau Guteb. v. Swiszulsta aus Rozuty, l. in No. 3 Halbborf; Hr. Pachter Sydzynsti aus Ruba, l. in No. 3 Gerberstr.; Hr. Pachter Ewislinsti aus Bosrowko, l. in No. 30 Breslauerstr.; Hr. Pachter v. Potocki aus Glębosie, Herr Guteb. v. Rokezynski aus Brudzewo, Frau Guteb. Retz aus Leonardowo, l. in No. 11 Buttelstr.; Hr. Guteb. v. Bojanowski aus Malpin, Hr. Pachter v. Suschoolski aus Samter, Hr. Raufm. Rlimkowski aus Rosten, l. in No. 15 Breitestr.; Hr. Raufm. Lubezynski aus Samter, Hr. Raufm. Hessel aus Schwerin af B., Hr. Raufm. Listat aus Bythin, l. in No. 5 Sapiehaplatz; Hr. Pachter v. Karonski aus Rzegno, Hr. Pachter v. Krzsowski aus Pierzysk, l. in No. 23 Wallischei; Herr Guteb. v. Jarzebowski aus Krzyco, Hr. Guteb. v. Radzimiuski aus Jurawia, l. in No. 41 Gerberstr.; Hr. Guteb. v. Labiszewski aus Wierzyc, I. in No. 7 Wasseschi, Hr. Graf v. Dzieduszycki aus Neudorf, Hr. Graf v. Nadolinski aus Jarozcin, Hr. Kanzleis Dierektor Piesker aus Meseris, I. in No. 1 St. Martin.

1) Mothwendiger Verkauf. Ober = Landesgericht zu Pofen I. Abtheilung.

Das Rittergut Bruczkow, im Kreise Krotoschin, gerichtlich abgeschätzt auf 19,167 Athlr. 24 fgr. 9 pf. zufolge ber, nebst Hypothekenschein und Bedingungen, in ber Registratur einzusehenden Tare, soll am 9ten Juli 1838 Wormittags 10 Uhr an ordentlicher Gerichtöstelle subha-

Sprzedaż konieczna. Główny Sąd Ziemiański w Poznaniu. I. Wydziału.

Dobra szlacheckie Bruczkow w powiecie Krotoszyńskim, sądownie oszacowane na 19,167 Tal, 24 sgr. 9 fen. wedle taxy, mogącey być przeyrzaney wraz z wykazem hypotecznym i warunkami w Registraturze, maią być dnia 9. Lipca 1838 przed poftirt werben, zu welchem Kauflustige bier- ludniem o godzinie totéy w mieyscu mit eingeladen werden.

Die bem Aufenthalte nach unbefann= ten Glaubiger, namentlich : ber Daniel Cieslingfi, ber Joseph v. Djowski, unb bie Undreas v. Potworowskifchen Er; werden hierzu bffentlich vorgelaben. Pofen, ben 2. November 1837.

zwykłém posiedzeń sądowych sprzedane, na który ochotę kupienia maiących się ninieyszem wzywarą,

Niewiadomi z pobytu wierzyciele, a mianowicie:

Daniel Cieśliński, Józef Osowski, i sukcessorów Andrzeja Potworowskiego.

zapozywaią się ninieyszem publicznie. Poznań, dnia 2. Listopada 1837.

2) Nothwendiger Verkauf. Schonlanfe.

Beble gehörige, sub No. 1 belegene drzeiewie pod No. 1 polożone, do Freibauergrundftud, befiehend aus den Dominium Biala nalezace, z domu nothigen Wohn = und Wirthschaftsgebaus den und 97 Morgen, 8 Ruthen Ader= czych i 97 morgow 83 pretow roli, Garten und Wiesenland, mit Musnahme von 3 fogenannten Birfenwiesen, abgeschätzt auf 522 Riblr. 5 fgr. zufolge ber, nebft Sypothefenschein und Bedingungen in ber Regiffratur einzusehenden Zare, foll am 14. Juli 1838 Bormittags 10 Uhr an ordentlicher Gerichteftelle fubhaftirt werben.

Alle unbekannten Real = Dratenbenten werden aufgeboten, fich bei Bermeidung ber Praclusion spatestens in diesem Ter= mine ju melben.

Sprzedaż konieczna. Land= und Stadtgericht zu Sad Ziemsko-mieyski w Trzciance.

Das im Dorfe Dugig, gur herrichaft Okupne gospodarstwo we wsi Jemieszkalnego, budynków gospodarogrodów i łąk składaiące się, z wyłączeniem trzech łąk (Birkwize) zwane, oszacowane na 522 Tal. 5 sgr. wedle taxy, mogącey być przeyrzaney wraz z wykazem hypotecznym i warunkami w Registraturze, ma być dnia 14. Lipca 1838 przed południem o godzinie rotéy w mieyscu zwykłém posiedzeń sądowych sprzedane.

Wszystkich pretendentów realnych wzywamy ninieyszem, aby się pod rygorem prekluzyi navpóźniey w ter-

minie tym zgłosili.

3) Nothwendiger Verkauf. Land= und Stadt = Gericht zu Erag.

Das ben Christian Friedrich Kienitzschen Seleuten gehörige, zu Lassowso bei Gratz sub No. 5 belegene Grundstück, abgeschätzt auf 382 Rthlr. zusolge ber, nebst Lypothekenschein und Bedingungen in der Registratur einzusehenden Tare, soll am 16. Juli 1838 an ordentlicher Gerichtsstelle subhastirt werden.

Alle unbekannten Real = Pratenbenten werden aufgeboten, sich bei Bermeibung ber Praclusion spatestens in diesem Ters mine zu melben.

Tarray delay to terrape to a

4) Aufgebot. Sämmtliche unbes kannte Erben ber zu Veronica resp. im Jahre 1827 und 1833 verstorbenen Joshann und Anna Catharina geb. Hase Dahlkeschen Geelente werden hiedurch aufgefordert: im Termine den roten Juli 1838 Vormittags 9 Uhr vor dem Herrn Gerichtsrath Eckert ihre etwas nige Erbansprüche geltend zu machen, widrigenfalls der Nachlaß als herrenloses Gut betrachtet und dem Fisco zugesproschen werden wird.

Schubin, ben 8. Septbr. 1837. Ronigl. Preuß. Land = und Stadt= Gericht. Sprzedaż konieczna.
Sdą Ziemsko-mieyski
w Grodzisku.

Nieruchomość Chrystyana Fryderyka małżonków Kienitzów w Lassówku pod Grodziskiem sub No. 5 sytuowana, oszacowana na 382 Tal. wedle taxy, mogącey być przeyrzaney wraz z wykazem hypotecznym i warunkami w Registraturze, ma być dnia 16. Lipca 1838 w mieyscu zwykłem posiędzeń sądowych sprzedana.

Wszyscy niewiadomi pretendenci realni wzywają się, ażeby się pod uniknieniem prekluzyi zgłosili naypóźniéy w terminie oznaczonym.

Wszyscy niewiadomi sukcessorowie Jana i Anny Katarzyny z domu Hase małżonków Dahlke w Weronice w roku 1827 i resp. 1833 zmarłych, wzywaią się ninieyszém, aby się w terminie dnia 10. Lipca 1838 o godzinie 9téy przed południem przed Ur. Radzcą Ekert stastawili i iakowe pretensye sukcessyine podali, w przeciwnym bowiem razie pozostalość iako bez Pana uważaną i fiskusowi przysądozoną zostanie.

Szubin, dnia 8. Września 1837. Król. Pruski Sąd Ziemsko-Mieyski. 5) Der Ober-Landes-Gerichte-Regis stratur-Diatarius David Scholz und die verwittwete Julie Ruhlicke, haben mittelst Ehevertrages vom 2. d. Mts. die Gemeinschaft der Guter und des Erwerbes ausgeschlossen, welches hierdurch zur dffentlichen Kenntniß gebracht wird.

Posen, am 13. Marz 1838. Königl, Preuß. Land = und Stadtgericht. Podaie się ninieyszém do publicznéy wiadomości, że Dawid Scholz Dyetaryusz w Registraturze Sądu Główno-Ziemiańskiego i owdowiała Julianna Kuhlicke, kontraktem przedślubnym z dnia 2. m. b. wspólność maiątku i dorobku wyłączyli.

Poznań, dnia 13. Marca 1838. Król. Pruski Sąd Ziemsko-Mieyski.

6) Der jubische hospital-Bater Jonas Goldstein und die Rosel Franzek, beide von Lissa, haben mittelft Chevertrages vom 14. Februar 1838, die Gemeinschaft der Guter und des Erwerbes auss geschlossen, welches hierdurch zur deffents lichen Kenntniß gebracht wird.

Liffa, am 19. Februar 1838. Königl. Preuß. Land= und Stadtgericht. Podaie się ninieyszém do publicznéy wiadomości, że oyciec spitalu żydowskiego Jonas Goldstein i Rosel Franzek obiedwie z Leszna, kontraktem przedślubnym z dnia 14. Lutego 1838, wspólność maiątku i dorobku wyłączyli.

Leszno, dnia 19. Lutego 1838. Król. Pruski Sąd Ziemsko-Mieyski.

7) In der Nacht vom 26. zum 27. Marz ist mir eine dunkelbraune Stute mit Stern und Schnippe, 9 Jahr alt, 5 Fuß groß, nebst Sattelzeug, Zaum, Halfter und Reitpeitsche, aus meinem Stalle gestohlen worden. Wer mir den Dieb dermaßen anzugeben im Stande ist, daß ich ihn deshalb belangen kann, erhält eine Belohnung von 5 Rthlr.

Grobzificzfo bei But ben 28. Marg 1838.

Der Muhlen : Befiger Seinr. Janifzemefi.

- 8) Um 28ften Abends ift bem Unterzeichneten auf ber Reise von Posen nach Goslin entwendet worden:
  - 1) ein Paquet in Leinwand mit sig. Heilfron, worin 30 Pfund Indigo in 3 Tuten zu 10 Pfund waren;
  - 2) ein Paquet in Leinwand mit 11 Dugend gefdliffenen Glafern;
  - 3) zwei Paar Stiefeln mit rothem Leber eingefaßt;

4) ein Paar grautuchene Beinfleiber.

Der ehrliche Abgeber an Unterzeichneten bekommt eine Belohnung von 5 Athle. Wolff Schaul Heilfron in Rogasen.